## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 195. Mittwoch, den 14. August 1844.

Ungekommene Fremde vom 12. August.

Howarzen Abler; die Hrn. Guteb Grafen Gogen aus Trachenberg, Sforzewski a. Romorze, Kwiledi a. Wróblewo, I. in ber goldnen Gans; die Hrn. Raufl. Bornstein a. Bratz, Lasker a Ostrowo, Salomonsohn a. Czarnikau, Nathan aus Wagrowiec, Ruftner aus Witkowo, I. im Eichborn; die Hrn. Raufl. Flatau a. Warschau, Bach aus Mainz, die Hrn. Guteb. v. Ralfreuth aus Bielsko, Dehnel aus Neudorf, v. Drweski aus Starkowiec, I. im Hotel de Bavière; die Hrn. Probske Dyniewicz a. Lubasz, Wachlesti aus Mielino, Hr. Partik. Ludwig aus Rosten, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Skarzyński aus Xiązno, Frau Guteb. v. Palizewska aus Gebic, I. im Bazar; Hr. Asturius Horpnski aus Samter, Hr. Probsk Szybilski a. Scharfenorth, Hr. Kausm. Schmidt aus Driesen, I. im Hôtel de Dresde; Dem. Baumgartner, Lehrerin, a. Dresden, Hr. Rausm. Laue a. Berlin, Hr. Handlungs-Reisenber Susmann a. Lichtenskein, I. im Hôtel de Rome; Hr. Kausm. Markuse aus Schwerin a. W., I. im Eichkranz; Hr. Guteb. v. Binkowski aus Emchen, I. im rheinischen Hos.

1) Deffentliches Aufgebot. Alle biejenigen, welche an die, von dem vors maligen Husselse Exekutor und Boten Friesbrich Hahn bestellte Amtskaution von 100 Thalern einen Anspruch machen zukonnen glauben, werden hierdurch aufgefordert, sich damit in dem am 15. Oktober d. 3. Bormittags um 11 Uhr vor dem De.

Publiczny pozew. Wszyscy, którzy do kaucyi uwolnionego odurzędu Fryderyka Hahn, wożnego i exekutora pomocniczego, wynoszącej talarów 100. pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie na dzień 15. Padziernika r. b. przypadającyme

putirten Dber Landes - Gerichts - Affessor Muller in unserm Partheienzimmer ans stehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie bamie werden ausgeschlossen werden.

Pofen, ben 13. Juli 1844.

Ronigl. Land: und Stabtgericht.

w izbie naszéj instrukcyjnéj przed Ur. Mueller, Assessorem Sądu Główno-Ziemiańskiego, o godzinie 11. przed południem zgłosili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 13. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2) Der hiefige Sattlermeister Traugott Dpig und die verwittwete Frau Zolfel, Johanna Elisabeth geb. Effenberg, haben mittelst Sebertrages vom 4. Juli dieses Jahres die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 11. Juli 1844. Konigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że tutejszysiodlarz Traugott Opitz i Joanna Elźbieta z Effenbergów owdowiała Zölfel, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Lipca roku bieżącego wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Lipca 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Der Gutsbesitzer Gustav Alexander Mehring aus Trzask und das Fräulein Alvine Marie Elisabeth Rafalska aus Bromberg, haben mittelst Sebevertrages vom 24. Mai 1844. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgezschlossen, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Inomraciam, ben 1. Juli 1844. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że dziedzie dóbr Gustaw Alexander Nehring z Trzask i jego narzeczona, Alwina Marya Elżbieta Rafalska z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Maja-1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, dnia 1. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. bier und die Friederike hirschfeld aus mosci publicznej, że kupiec tutejszy Militich haben mittelft Chepertrages pont 28. Mai 1844. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Reunt= niß gebracht wird.

Rrotofdin, den 16 Juli 1844. Ronigt. Land= und Stadtgericht.

4) Der Raufmann Louis Cobn von ... Podaje sie niniejszem do wiado-Ludwik Cohn i Fryderyka Hirschfeld z Milicza, kontraktem przedslubnym z dnia 28. Maja 1844. wspólność majatku i dorobu wyłączyli.

> Krotoszyn, dnia 16. Lipca 1844. Król. Sad Ziemskó-miejski.

Bekanntmachung. Die Anna geborne Rabel und beren Chemann, ber Tagelohner Bonciech Rogerefi aus Geiftlich Biskupice, haben (nach erreichter Grofjahrigfeit ber Erftern) die Gemein= Schaft ber Guter und bes Erwerbes aus= gefchloffen, welches hierdurch gur offent. lichen Renntniß gebracht wird.

Schroba, ben 22. Juli 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski,

Obwieszczenie. Podajesię niniejszém do publicznéj wiadomości, że Anna z Raedelów imąż jej Wojciech Kozerski z Biskupic duchownych, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majatku i dorobku wyłą-

Szroda, dnia 22. Lipca 1844.

6) Podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 20. Września r. b odbędzie się w biórze Banku polskiego licytacya na sprzedaż znacznéjrozległości dobr Drobin, składających się z miasta Drobin, tudzież folwarków Drobin, Swierczyn i Krzeczanów i wsi zarobnéj Nowawieś, w gubernii i powiecie Płockim położonych, a posiadających dobrą pszenną glebe i znaczne lasy.

Ubiegający się o kupno obowiązany jest złożyć na vadium przed rozpoczęciem licytacyi Rsr. 9000 czyli Tal. 10,000 w listach zastawnych

z właściwemi kuponami, lub w gotowiźnie.

Szacunek ogólny dóbr ustanawia się na Rsr. 122,864, k. 761 czyli

Tal. 136,516, sgr. 12, 100 , in the little to 10 , and both the location of the

Oprócz pożyczki Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Złp. 192,800 czyli Rsr. 28,920 wynoszącej, utrzymujący się przy kupnie mieć będzie pozostawione na hypotece do opłaty w ciągu lat 12 z procentem 50 summę Rsr. 40,000 czyli tal. 44,444, sgr.  $13\frac{1}{2}$ , resztę zaś szacunku, od którego licytacya zaczynać się będzie, to jest: Rsr. 53,944, k. 76½ czyli Tal. 59,938 sgr. 19 tudzież to, co w terminie licytacyi więcej nad tę summę postąpi, łącznie z umorzoną już częścią pożyczki Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nabywca zapłaci do kassy Banku najpóźniej w dni 20 po dacie licytacyi i przed spisaniem kontraktu kupna i sprzedaży. — Nieutrzymujący się przy kupnie będzie miał natychmiast powrócone vadium.

Jeżeliby nie było konkurrentów do kupna całych dóbr, będzie się mogła odbyć licytacya na sprzedaż pojedyńczych trzech kluczy, na które

dobra te podzielone zostały.

Bliższe warunki téj sprzedaży, każdy chęć kupna mający przejrzeć może codziennie w biórze Naczelnika Kancellaryi Banku polskiego od godziny 10. zrana do 2. z południa. — Można też przekonać się o stanie dóbr na gruncie.

- 7) Wydzierzawienie. W wsi Brudzewie powiatu Wrzesińskiego jest z wolnej ręki zaraz do wydzierzawienia gorzelnia, browar z propinacyą. na 2 lub 3 lata. O warunkach dowiedzieć się można w miejscu lub franco listownie.
- 8) Plenipotencyą, daną po raz drugi w r. 1843. Wmu Leonowi Massłowskiemu, dziedzicowi w Zaworach, znoszę niniejszém.
  Olszak pod Poznaniem, dnia 11. Sierpnia 1844.

Julius Adolph Gottfried Buschke.

- 9) Szanownych członków kassyna polskiego zawiadomiamy, iż koncert w ogrodzie dany będzie dnia 15. Sierpnia r. b o godzinie 5. z poludnia. D y r e k c y a.
- 10) Der Mäßigkeite gerold, von welchem Dr. 8. erschienen ift, ift burch alle Postamter fur 15 Sgr. pro Jahrgang zu haben.
- 11) Ein Candidat ber Theologie, ber musikalisch, besonders aber ein praktischer und erfahrner Schulmann ift, sucht sogleich eine Hauslehrerstelle. Mahere Auskunft ertheilt auf portofreie Anfragen die Zeitunges Expedition.